## Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

19. Marz 1860.

19. Marca 1860.

(504)Kundmachung.

Dr. 342. A. B. Die Bestimmungen ber mit Defret ber hohen f. f. Statihalterei vom 17. Janner 1854 3. 1027 genehmigten Fabrordnung für bie Saupistadt Lemberg icheinen feit einiger Zeit in Bergeffenheit ju gerathen, nodidem insbefondere bie Wahrnehmung gemacht wird, daß das Gespann von Schlittenfuhrwerken ohne Gloden oder Schellen durch den Fubrmann nicht ju Buß geleitet wird, und Baueinschlitten oder fonstige Fubrmerte die Gaffen oder Stragen ents lang im gestreckten Trabe bahin eilen, mahrend ber Fuhrmann auf dem Schlitten oder dem Fuhrmerke feitwarts fist, und oft bei ber Ginmundung einer Seitengaffe an ein zweites auf gleiche Urt geführtes Fuhrwerk anrennt.

Die Außerachtlassung diefer Vorschrift hat gewöhnlich Ungludsfelle jur Felge, gu beren Begegnung im Grunde ber h. f. f. Ctatt. hatterei. Päsicial = Meifung com 9. d. Mt. 3. 1364 pr. auszugeweise tie Lachnehenden Benimmungen der fräglichen Vorschrift hiemit in Erinnerung gebracht merden:

Das schnelle Fahren oder Reiten ift unterfagt, und nur im mittleren Trabe julagig. Aus den Sausthoren, oder bet Ginbiegung in Seitengoffen, sowie bei Gaffenfreugungen, darf nur im Schrite und mit aller Aufmertfamfeit gefahren merten, und haben fich tie Rutider durch zeitweilige Zurufe bemerkbar zu machen.

Das Fahren von zwei Fuhrwerken neben einander, ober bas Mettfahren, ift unterfagt, und es barf in den Gaffen bes Ctadtbegirte einem im Trabe vorausfahrenden Wagen nicht vorgefahren mer= den. Inebesondere gilt bieg bei dem Absahren der Fiafer von ihren Standplägen, in welcher Beziehung festgefest wird, daß beim Unrufen der Fiakergruppe nur ber erfte in der Reihe abfahren darf, die folgenden aber nur bann, wenn bie Partei felbft ben Bagen auswählt und bestimmt bezeichnet.

S. 11. Jedes Bug- oder wie immer benutte Pferd muß mindeftens mit

einem Trensenzaume, — Buapferde mit ordentlichen Widerhaltern verfeben sein. Das Geschirr soll im guten Stande fein. Die Besitzer ber Fuhrmerte find hiefur verantwortlich. §. 12.

Jetes Schlittenfuhrmerk muß mit einer Glode ober Schellenbede versehen sein. Das Gespann eines Schlittenfuhrwerts ohne Glocke miß durch ten Suhimann oder Ruticher ju Suß geleitet merden. S. 13.

Die Pferde muffen in ber Winteregeit entsprechend befchlagen fein. §. 14.

Jeber Kutscher ober Fuhrmann ift verpflichtet, auf den Buruf eines fur die öffentliche Ordnung bestellten Individuums sogleich anzuhalten.

§. 15. Die Ulebertretungen ber vorstehenden Anordnungen merben, in soferne hiedurch ein im Strafgesete enthaltenes Bergeben ober Uebertretung begangen wird, nach ten Bestimmungen tes Strafgefetbuches, sonft aber mit einer, fur ben Ortearmenfond einzustiefenden Gelbftrafe von Gin bie Behn Gulten geahntet, welche nach Maggabe der Umitante auch in Urreft- oder Korperftrafen umgewandelt werten fann. Debfibei bleibt ber Betreffende fut die Rolgen ber Uebertretung ober Augerachtlaffung, sowie überhaupt einer jeden Unachtsamfeit, verantwortlich.

Lemberg, am 12. Marg 1860.

Joachim Chomiński,

f. f. Regierungerath und Polizei = Direftor.

Obwieszczenie.

Nr. 342. Od niejakiego czasu spostrzegać się daje, iż przepisy porządku jazdy, dla stołecznego miasta Lwowa wydanego, przez wysoki c. k. Rząd krajowy dekretem z dnia 17. stycznia 1854 do l. 1027 zatwierdzonego, ida w zapomnienie, czego szczególniej dowodzi ta okoliczność, iż bardzo często widzieć można, że woźnica lub forman sanek zaprzeżonych w dzwonek przy dyszlu ani w dzwoneczki nie zaopatrzonych pieszo nie prowadzi, a sanki włościańskie lub inne zaprzegi ulice szybkim kłusem przebiegają, gdy tymczasem woźnica na takowych siedząc na przechodzących nie zważa, a częstokroć – co się szczególniej przy szczególniej przy skręcaniu w boczne ulice zdarza - na zaprzegi podobnież w brew przepisom prowadzone najeżdża.

Zaniedbanie tych przepisów sprowadza zwykle nieszcześliwe wypadki, dla których zapobieżenia w moc rozporządzenia wysokiego c. k. Prezydyum Namiestnictwa z dnia 9. b. m. do 1. 1364 pr. następujące wyjątki z przepisów wyzej wspomnionego porządku jazdy

niniejszem republikowanymi zostają:

Prędkie jeżdzenie zaprzegiem lub wierzchem jest zakazane, i tylko w średnim kłosie jechać wolno. Przy wyjezdzaniu z bram domowych lub przy wjeździe do ulic pobocznych, niemniej w miejscu, gdzie się ulice krzyżują, powinno się jechać tylko krok za krokiem i z wszelką ostrożnością, przyczem wożnicy mają sobie dawać znaki ostrzegające przez częste wołanie.

§. 10. Nie wolno jest dwom wozom obok siebie jechać, lub gonić na wyścigi, równie jak i wyprzedzać wozy w ulicach okręgu miejskiego kłusem jadące. W szczególności tycze się to fiakrów przy opuszczaniu swych stanowisk, w którym to względzie postanawia sie, iż przy zawołaniu na rzędem stojących fiakrów tylko pierwszy z kolei jechać ma, następujący zaś dopiero wtedy, jeżeli wołający sam powóz wybierze i dokładnie oznaczy.

§. 11.

Każdy koń zaprzeżony lub w inny sposób użyty, opatrzony być ma w tręzle, konie zaprzeżone w porządne naszelniki. Szory powinny być w dobrym stanie. Właściciele wozów są za to odpo-

§. 12.

Sanki zaopatrzone być mają w dzwonek przy dyszlu, lub ko-nie przy tychże w dekę z dzwoneczkami. Zaprzeżone sanie bez dzwonków powinien wożnica lub furman pieszo prowadzić.

§. 13. W porze zimowej muszą być konie należycie podkute. §. 14.

Każdy woźnica lub furman obowiązany jest, na wezwanie osoby do utrzymania publicznego porządku ustanowionej, natychmiast się zatrzymać.

§. 15.

Przestępstwa wyżwymienionych rozporządzeń karane będą, jeżeli przez to jakowe w ustawie karnej zawarte wykroczenie lub przestępstwo popełnione zostało, podług postanowień ustawy karnej, inaczej zaś karą pieniężną od jednego do dziesięciu złotych na korzyść miejscowego funduszu ubogich złożyć się mającą, która to kara wedle okoliczności także na areszt lub karę cielesną zmienioną być może. Oprócz tego dotycząca osoba za następności wykroczenia lub zaniedbanie i w ogóle jakiejkolwiekbądź nieostrożneści jest odpowiedzialną.

Lwów, dnia 12. marca 1860.

Joachim Chomiński, c. k. Radca rządowy i Dyrektor Policyi.

Edift. Mro. 488. Bom f. f. Przemysler Rreisgerichte wird mittelft gegenmärtigen Gbiftee befannt genacht, es habe wider bie, bem Leben und Wohnorte nach Unbefannten, als: Fr. Anna Czaplicka geborne Puszet, Frau Eusebia Puszet und Fr. Antonine Walter geb. Wieloglowska ober deren dem Ramen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Grben ber Berr Josef Graf Zaluski in Caden megen Lofdung von brei Cechetheilen ber im Laftenftante der Guter Iwonice fammt Attinengien Sanoker Rreifes dom. 132. pag. 304. n. 52. on., bann dom. 132. p. 305. n. 53. on., endlich dom. 180. p. 115. n. 114. und 115. on. gu Gunften ber Victoria Puszet vernicherten Cumme von 15.000 fip. f. D. G. unterm 21. Janner 1860 Bahl 488 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber jur mundlichen Berhandlung Die Tagfahrt auf den 8. Mai 1860 um 9 Uhr Vormittags bestimmt merbe.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichtsadvokoten Dr. Sermak mit Gubstituirung des Landes: und Gerichtsabvokaten Dr. Dworski als Rura. tor bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Baligien vorgeschriebenen Gerichtwordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbit ju ericheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter ju mablen und biefem Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Wertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entftebenben Folgen felbit beigumeffen haben werben.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, ben 1. Februar 1860.

(496)G d i f t.

Dro. 487. Bom Przemysler f. f. Rreisgerichte wird mittelft gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider die dem Leben und Bohnorte nach Unbefannten, als: Fr. Anna Czaplicka geb. Puszet, Fr. Eusebia Puszet und Fr. Antonine Walter geb. Wieloglowska oder beren bem Ramen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Grben - der herr Josef Graf Zaluski megen Lofdung von drei Geche. theilen ber im Laftenftande der Guter Iwonicz, Sanoker Rreifes, für Victoria Puszet dom. 132. p. 304. n. 52, on. — dom. 132. p. 305. n. 53. on. und dom. 180. p. 115. n. 114. und 115. on. versicherten Summe von 900 Duf. f. N. G. unterm 21. Janner 1860 3. 487 eine Rloge angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber jur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf den Sten Mai 1860 um 9 Uhr Bormittage bestimmt murbe.

Da der Aufenthaltkort der Belangten unbekannt ift, fo hat das E. f. Kreisgericht zu deren Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiesigen Landesatvokaten Dr. Sermak mit Substitutrung des Landesadvokaten Dr. Dworski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgefdriebenen Gerichtsord=

nung verhandelt werben wird.

Durch diefes Edift merben bemnach bie Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen ober die erforderlichen Rechts: bebelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen, und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die aur Vertheidigung bienlichen, vorschriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben werden.

Bom f. f. Rreiegerichte. Przemyśl, ten 1. Februar 1860.

Mro. 5925. Bom f. f. nadt. beleg. Begirfegerichte für die Ilm= gebung Lemberg'e ale Ruratelarbehorde wird hiemit befannt gemacht, dag mit dem Beichluße des Lemberger f. f. gandesgerichtes in Bivilfachen vom 1. November 1859 Bahl 33510 über die Person und bas Bermögen des Johann Piwko, Grundwirthen unter Aro. 125 in Sokolniki, wegen erhobener Geisteefrankheit (Melancholie) die an Stumpf= finn grangt, über Johann Pinko bie Ruratel verhangt worden ift, und in Folge deffen bemfelben Felix Piwko gum Kurator unter Ginem bestellt murde.

Bom f. f. ftabt. beleg. Begirfogerichte ber Umgebung. Lemberg, am 28. Februar 1860.

Mro. 606. Bon bem f. f. Rreiegerichte ju Sambor wird ben bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Stanislaus Kuzinski und Rosalia Kostyk und im Falle beren Ablebens ihren bem Namen, Les ben und Bohnorte nach unbefannten Erben mit biefem Gbifte befannt gemacht, tag Barbara Dziubińska mit dem Gesuche de praes. 4. Juni 1857 Bahl 3432 um löschung der im Lastenstande der Realität sub Conser. Nro. 90 in Sambor ju (Bunften des Stanislaus Kuziński intabulirten Summe von 200 fl. RM. f. R. G. und mit bem Gefuche de praes. 4. Juni 1857 3. 3431 um Cofdung ber im Laftenstande ber Mealität sub Conser. Nr. 90 in Sambor zu Gunfien der Rosalia Kostyk intabulirten Summe von 104 fl. eingeschritten ift, welchem Begehren mit ben hg. Bescheiben vom 17. Juni 1857 g. 3. 3431 und 3432 willfahrt murde.

Da der Mohnort berfelben unbefannt ift, fo mird ju ihrer Bertretung der herr Landes und Gerichtsabvofat Dr. Czaderski auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben die oben angeführten Bescheibe Diefes Berichtes jugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte. Sambor, ben 25. Februar 1860.

Ankundigung.

Mro. 3324. Bur Berstellung ber Abaptirungen an dem ararischen Rittmeifter Duartiere in Gliniany gur entsprechenden Unterbringung bes bortigen t. f. Bezirfs. und Steueramtes, bann megen Berfiellung ber Hofeinfriedigung und bem Aborte bafelbft im Bege ber Unternehmung, wird am 28. Marg 1860 Bormittage um 9 Uhr in ber Zioczower Rreisbehorbe-Ranglet tie öffer tliche Berfteigemung abgehalten, und die Unternehmung bem Minbestfordernden überlaffen merden.

Der Frefal - und Ausrufspreis beträgt 6197 fl. 433/4 fr. RM. oder 6507 fl. 62 fr. öfterr. Währung, wovon das 10% Badium vor

der Ligitagion erlegt merten muß.

Die Ligitagions , Bedingniffe konnen in den gewöhnlichen Umts-

ftunden in ber Rreisbehörde = Registratur eingesehen werben.

Die Unternehmungeluftigen haben fich baber am oben bemerften Tage und Orte gur Berfteigerung einzufinden. R. f. Rreisbeborde.

Złoczow, am 7. März 1860.

## Obwieszczenie.

Nr. 3324. Dla przeistoczenia niegdyś c. k. wojskowego budynku w miasteczku Glinianach, celem umieszczenia c. k. urzędu powiatowego i kasy, tudziez ogrodzenia podwórza i wybudowania prewetów, odbędzie się na dniu 28. marca 1860 o 9tej godzinie przed południem licytacya w kancelaryi c. k. władzy obwodowej w Złoczowie, gdzie można przejrzeć codziennie w godzinach urzędowych warunki licytacyi, kosztorys i plan budowli.

Cena fiskalna wynosi 6197 złr. 433/4 kr. m. k. czyli 6507 zł. 62 c. wal. austr.

Mający chęć licytowania mają 10% jako zakład przed licytacyą złozyć.

C. k. władza obwodowa,

Złoczów, dnia 7. marca 1860.

E b i f t.

Mro. 3292. Bom f. f. Bezirffanite ale Gericht ju Sadagura wird demjenigen, welches bas bem Alexander Tomenczuk in Berluft gerathene Ragional-Unlehene-Bertififat ex anno 1845 Mro. 207-108 über 20 fl. RDl. in ben Banden bat, aufgetragen, folches in ter Frift eines Jahres hiergerichts beizubringen, als sonst solches für nichtig erflart werden mird.

Bom f. f. Begirfsamte ale Gericht.

Sadagura, am 17. Janner 1860.

(501)Rundmachung.

Mro. 470 - Civ. Bom f. f. Begirfeamte als Gerichte in Grodek wird hiemit jur öffentlichen Renninig gebracht, daß jur Bornahme von Aften in Berlaffenschaftsangelegenheiten für die Stadt Grodek sammt allen 3 Borftadten, fo wie für die Ortichaften, die gum Grodeker Defanatenamte des ritus latini und graeci angehoren, ber hierftadte mohnende f. f. Motar Adolf Henze ermachtigt murde, meghalb Jedermann angewiesen wird, in derlei Angelegenheiten an den genannten Notar sid) zu menden.

Nom f. f. Begirfeamte als Gerichte. Grodek, am 29. Februar 1860.

G d i f t.

Mro. 2392. Bom Stanislawower f. f. Rreisgerichte mird befannt gemacht, bag über bas fammtliche beweglide und unbeweglide Bermögen des Abraham Weingarten der Konturs eröffnet murde; es werden daher alle, welche an diesen Kridatar eine Forderung zu stellen haben, aufgefordert, mittelft einer gegen den Konfuremaffavertreter Berrn Abvotaten Dr. Bardasch, ju beffen Gubftituten ber Bert Aldvotat Dr. Skwarczyński bestellt wird, anzustrengenden formlichen Rlage einschließig bis 30. Juni 1860 bei biefem f. f. Rreisgerichte unter der Strenge des S. 116 der Gerichteordnung anzumelden.

Bum einstweiligen Bermögeneverwalter ber Konfuremaffa mirb ber herr Franz Holzelhuber bestellt, und Die Tagfahrt gur Bahl bes definitiven Bermögens . Bermalters und bes Gläubigerausschußes nach.

träglich befannt gegeben. Stanislawow, ben 8. Marg 1860.

E d i f t.

Dro. 7537. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mirb bem, dem Leben und Wohnorte nach unvefannten Benedikt Krebs mit biesem Edikte befannt gemacht, daß gegen denjelben Josel Mehrer de praes. 21 Februar 1860 Bahl 7537 eine Rlage megen Bahlung ber Summe pr. 150 Reichethaler Preuß, Rurrant f. R. G. eingebracht hat.

Da der Bohnort bes Benedikt Krebs nicht befannt ift, fo wird bemfelben der Landes . und Gerichte = Abvofat Dr. Maciejowski mit Substitutrung bes Landes : und Gerichte : Abvofaten Dr. Pfeifer auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid Dieses Berichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 23. Februar 1860.

Rundmachung.

Dro. 548. Bom Uscieczker f. f. Bezirfsamte als Gericht mirb

hiemit fundgemacht:

Es find im Monate Juli 1856 auf bem Jahrmarfte gu Utaszkowce 6 Schnure echter Berlen gefunden morden; es mi b daber der Gigenihumer Diefer Berlen aufgefordert, binnen Sahreefrin fein Recht zu Diefen um fo ficherer nachzuweifen, midrigens bas Beitere nach dem S. 392 B. G. B. wird verfügt merben.

Uscicczko, am 7. Dezember 1859.

© dift.

Mr. 3293. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht ju Sadagura mird hiemit befannt gemacht, es habe Nussin Sternberg aus Sadagura die Umortistrung bes ihm in Beiluft gerathenen Nazionalanlehens = Berti= fifaie ex anno 1845 Pro. 26-26 über 50 fl. RDl. angefucht, meghalb demjentgen, welcher diefes Magionalaulehens Beitififat in den Sancen bat, aufgetragen mird, foldes in ber Frift eines Sahres hiergerichts fo gewiß vorzubringen, ale fonft biefes Bertifitat fur nichtig gehalten

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht. Sadagura, am 17. Janner 1860.

(497)Rundmachung.

Mr. 10646. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte als Konfurs= gericht wird befannt gemacht, daß mit Refdlug vom Seutigen ber am 15. Juli 1859 8. 29387 über bas Bermogen bee Guido Ruszczyński eröffnere Ronfure in Folge der Ruderitte fammtlicher Glaubiger von ihrer Liquiditungetlage aufgehoben murbe.

Lemberg, am 14. März 1860.